# Amts blatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy LWOWSKICI. Gazety

WBB!

7 50

(637) Rundmachung. Rro. 20488. Bur Sicherstellung ber Ronfervagionsbauten fur Folgen felbit beigumeff'n baben muiden. Debromiler Weimeisterschaft im Przemysler Straffenbaubezirke Sanaker Rreisantheils wird hiemit eine abermalige Offerwerhandlung

| Die Gr           | forte | erniff | fe bestel | jen, | unb | 3m | ar:           |     | ff. | fr. |
|------------------|-------|--------|-----------|------|-----|----|---------------|-----|-----|-----|
| In Reparatur     | en    | ber    | Brücke    | Mr.  | 31  | im | Fiskalbetrage | pon | 436 | 38  |
|                  |       |        | v         | Der. | 40  |    | v             | ,,  | 219 | 23  |
| V                |       |        | U         | Mr.  | 41  |    |               | v   | 19  | 60  |
|                  |       |        |           | Mr.  | 53  |    | "             | u   | 342 | 42  |
| Charles Sell Dr. |       |        | **        | Mr.  | 57  |    | D D           | D   | 163 | 94  |
|                  | 347   |        | U         | Mr.  | 64  |    | The state of  |     | 62  | 31  |
| " Berftellung    | bes   | Sq.    | lauches   | Nr.  | 36  |    | u u           |     | 204 | 29  |
|                  |       | (Sel   | änder     |      |     |    | U             |     | 104 |     |
| ofterr. Währ.    |       |        |           |      |     | ,  |               |     |     | 400 |

Nabium belegten Offerien langftene bie jum 18. Upril 1. 3. bei ber Sanoker f. f. Rreisbehorbe ju überreichen.

Die fonftigen allgemeinen und fpeziellen Offertebedingniffe ton. hen bei ber Sanoker Kreisbeborte ober beim betreffenden Straffenbaubegirfe eingesehen merden.

Die nach tem obigen Sermine bei ber genannten Rreistehorbe, wie bie überhaupt bei ter Statthalteret unmittelbar überreichten ferten bleiben unberudfichtiget.

Bon ber f. f. galig. Ctatthalterei.

Lemberg am 30. Mars 1861.

#### Obwieszczenie.

Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych Nro. 20488. Dobromilskim okregu drogowym w Przemyskim powiecie budowli gościńców w części obwodu Sanockiego rozpisuje się niniejszem liytacye za pomoca ofert.

| Potra     | ebne s | a ro | boty, | a mianowic | cie:      |       |             | zł.       | C.        |
|-----------|--------|------|-------|------------|-----------|-------|-------------|-----------|-----------|
| Reparacya | mostu  | Nr.  | 31.   |            |           | nie   | fiskalnej   | 436       | 38        |
| 37        | **     | Nr.  | 40.   |            |           | 19    | 31          | 219       | 23        |
| 77        | 17     | Nr.  | 41.   |            |           | 22    | 22          | 19        | 60        |
| 37        |        | Nr.  | 53.   |            | ,         | 2     | 77          | 342       | 42        |
| n         |        | Nr.  | 57.   |            | ,         | 2     | 20          | 163       | 94        |
|           | **     | Nr.  | 64.   |            |           | 99    | 29          | 62        | 31        |
| Naprawa k | analu  | Nr.  | 36.   |            |           | n     | מ           | 204       | 29        |
| ota wieni | e nore | czy  |       |            | 16        | 77    | 27          | 104       | -         |
| wal. aus  | str.   |      |       | a 2457-b-  |           |       |             |           |           |
| CII       | . 7"   |      | !     |            | 40 9 40 5 | 01000 | ana arahu m | THE OF IN | O 10 # 37 |

Cheacych licytować zaprasza się niniejszem, ażeby swoje oferty Załączeniem 10% wadyum przedłożyli najdalej po dzień 18. kwienia r. b. c. k. władzy obwodowej w Sanoku.

Inne warunki licytacyi, tak ogólne jak i specyalne przejrzeć nożna u władzy obwodowej w Sanoku lub w przynaleznym powiecie hadowli gościńców.

Oferty podane po terminie powyższym do rzeczonej władzy Obwodowej lub w ogóle wprost do Namiestnictwa, nie będą uwzględaione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 30. marca 1861.

Bom f. f. Tarnopoler Rreisgerichte wird bem grn. Vincenz Grafen Koziebrodzki und im Falle beffen Ablebens feinem Dem Leben, Ramen und Bohnorte nach unbefannten Erben mittelft Begenwärtigen Gliftes befannt gemacht, es habe wider Diefelben unerm 20. Marg 1861 3. 1671 herr Hieronim Błazowski megen Los br. 1056 poln. Gulben 145/8 gr. f. R. G. eine Rlage angebracht und m richterliche Gilfe gebeten, worüber gur mundlichen Berbandlung ber Cermin auf ben 4ten Juni 1861 um 10 Uhr Bormittage feftgefest wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. Kreiegericht ju beien Beriretung und auf beren Gefahr und Ro. ften ben biefigen herrn gandes. und Gerichtsabvofaten Dr. Reyzner Mit Gubftitutrung bee frn. Landes- und Gerichteabvolaten Dr. Blumenfeld ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt mer-

ben mirb.

Durch biefes Grift werben bemnach bie Belangten erinnert, jur fechten Beit entweber felbft zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechte. bebolfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mablen und biefem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorfdriftemäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden

Tarnopol, am 27. Marg 1861.

#### Obwieszczenie.

Nro. 1671. C. k. sad obwodowy Tarnopolski p. Wincentego hr. Koziebrodzkiego a w razie jego śmierci spadkobiercom niniejszem uwiadamia, iz pan Ilieronim Błazowski pod dniem 20. marca 1-61 do l. 1671 pozew o wykreślenie z dóbr Kudryńce Błazowskie wedle ks. wł. 458. str. 131. l. c. 3. ciazacej sumy 1056 zlp. 145/, gr. wniósł, na co termin do ustnej rozprawy na dzień 4. czerwca 1861 o 10. godzinie z rana wyznaczono.

Poniewaz miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymze obrońca sadowy w osobie p. adwokata krajowego Dra. Reyzoera i zastępcą tego zaś p. adwokata krajowego Dra. Blumenfelda niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upowina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowiczemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służace wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońco obrali, tego sadowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 27. marca 1861.

Mro. 6697. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte werden bie Inhaber bes angeblich in Berluft gerathenen Duplikats ber oftgaligi. fchen Rriegebarlebens. Obligation lautend auf ben Ramen: Poremba nizna Unterthanen Sandecer Rreifes Dt: 4896 am 10 Rovember 1794 3u 31/2% uber 4 fr. 32/4 fr aufgeforbert, binnen einem Jahre 6 Bo. chen 3 Tagen biefe Obligagion vorzuweifen ober ihre allfälligen Rechte darauf barguthun, mibrigens biefelbe für amortifirt erflart merden

Aus bem Raibe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, am 27. Februar 1861.

Coift. (627)

Nro. 7577. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen oftgaligischen Raturallieferungs. Obligazionen, lautend auf ben Ramen: Byszyce Unterthanen Bochaiaer Rreifes D: 2325 vom 21t Februar 1794 ju 4% über 26 fr 30 fr aufgefordert, binnen einem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen biefe Obligazion vorzuweifen, ober ihre allfälligen Rechte barauf barguthun, mibrigene biefelbe fur amoreifirt erflart merben

Alus bem Rathe bes f. f. ganbesgerichtes.

Lemberg, am 27. Februar 1861.

Aufforderung.

Mro. 17445. Der bei ber Krakauer Lanbes. Bau. Diretzion bebienftet gewesene bisponible, jur Dienstleiftung für die Lemberger Landes Bau Diretzion einberufene Ingenieur . Affiftent Georg Hoinkes deffen gegenwärtiger Aufenthaltkort unbekannt ift, wird hiemit aufgefordert, fich langstene binnen feche Bochen bei ber Lemberger gandes-Bau-Direkzion zu melden und die auffallende Ueberschreitung bes ibm bis Ende September 1860 verwilligten Urlaubs gu rechtfertigen, jumal feine weitere ungerechtfertigte Momefenheit und Bogerung im Untritte bes Dienftes ale Dienftes . Refignazion angefeben merben

Bon ber f. f. galig, Statthalterei.

Lemberg, am 24. Mars 1861.

#### Wezwanie.

Nr. 17445. Wzywa się niniejszem byłego asystenta inżynierskiego przy krajowej dyrekcyi budowniczej w Krakowie Jerzego Hoinkesa, który pozostawszy do dyspozycyi powołany jest do pelnienia służby przy krajowej dyrekcyi budowniczej we Lwowie, a którego terażniejsze miejsce pobytu jest niewiadome, azeby najdalej w przeciągu 6 tygodni u Lwowskiej dyrekcyi budowniczej we Lwowie zgłosił się i usprawiedliwił przekroczenie udzielenego mu po koniec września 1860 urlopu, gdyż inaczej dłuższa jego nieusprawiedliwiona nieobecność i zwłoka w rozpoczęciu słuzby uważana będzie za rezygnacyę ze słuzby.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. marca 1861.

(633) Kundmachung. (3)

Dziennik urzedawy

Mro. 20306. Bur Sicherstellung ber Konservazioneberstellungen im Nadwornaer Straffenbaubezirke pro 1861 wird hiemit bie Offert. Berhandlung ausgeschrieben.

Die Erforderniffe bestehen und zwar :

A. auf der Rozniatower Berbindungeftraffe. In Bafenterag . und Straffendammanschüttung im Fiefalpreise von 37 ft. 70 Steinteraffen sammt Banquettauffolung im Fis-509 ft. 921/2 fr. falpreise von Reparatur ber Brude Rr. 1 im Fiefalpreife 42 fl. 891/2 fr. Reubau ber Brude Rr. 11 im Fisfalpreife von 1512 fl. 92 Fiefalpreise " Reparatur ber Brude Mr. 25 im 90 ft. 88 60 ft. 771/8 fr. bes Kanals Mr. 12 Mr. 19 20 ft. 22 fr. 3 fl. 04 Straffenschutwerfe öfterr. Währung. B. auf ber Rarpatenhauptftraffe.

27 ft. 30 fr. In Steinterag im Fistalpreise von Reparatur ber Brude Rr. 27 im Fistalpreife ff. 22.5 43 fr. 1236 ft. 83 Mr. 31 fr. 60 Mr. 39 125 fl. 54 fr. Ranal Mr. 24 18 ft. 49 fr. 33 ft. 24.5 fr. Straffengelanderherstellung 21 fl. 12 fr. Steinermafenteraß 835 1. fr. Steinteraß 153 ft. 95 fr. Reparatur ber Brude Mr. 63 Straffengelanderherftellung 91 ft. 15.5 fr. offerr. Babrung.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber b. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Offerte bedingnisse können bei der Stanislauer Kreisbehörde oder dem Nadwornaer Straffenbaubezirke eingesehen werben.

Unternehmungeluftige werben hiemit eingelaben, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langftene bis jum 25. April 1. 3. bei ber

Stanislauer Rreisbehorbe gu überreichen.

Die nach bem obigen Termine bei der gedachten Rreisbehörbe, so wie überhaupt die bei ber Statthalterei unmittelbar überreichten Offerten werden unberudsichtigt jurudgeschlossen werben. Bon ber f. l. galig. Statthalteret.

Lemberg, am 28. März 1881.

#### Obwieszczenie.

Nr. 20306. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych w Nadworniańskim powiecie budowli gościńców na rok 1861 rozpisuje się licytacyę ofertowa.

Potrzeb jest następująca:

A. Na złączonym gościncu Roźniatowskim.

Tarasowanie i nasyp tamy gościńcowej w cenie fiskalnej 37 zł. 70 509 zł. 921/2 c. Tarasy kamienne i nasyp bankietu 97 42 zł. 89<sup>1</sup>/<sub>2</sub> c. Naprawa mostu Nr. 1 Wybudowanie mostu Nr. 11 1512 zł. 92 Naprawa mostu Nr. 25 90 zł. 88 60 zł. 771/2 c. Naprawa kanalu Nr. 12 Nr. 19 20 zł. 22 c. Ochrony gościńców wal. austr.

B. Na głównym gościńcu karpackim. w cenie fiskalnej 27 zł. 30 Taras kamienny 43 zł. 22.5 Naprawa mostu Nr. 27 C. 1236 zł. 83 Nr. 31 C. 99 Nr. 39 125 zł. 54 C. Kanaf Nr. 24 18 zł. 49 C. -33 zł. 24 Postawienie poręczy gościńcowych c. 21 zł. 12 Taras kamienny C. 835 zł. – C. Naprawa mostu Nr. 63 153 zł. 95 e. Postawienie poręczy gościńcowych 91 zł. 15.5 e. wal. austr.

Inne ogólne i specyalne warunki oferty mianowicie ogłoszone roporządzeniem z 13. czerwca 1856 l. 23821 mogą być przejrzane u c. k. władzy obwodowej w Stanisławowie lub w Nadworniańskim powiecie budowli gościaców.

Mających chęć licytować zaprasza się aby oferty swe z załączeniem 10% wadyum najdalej do 25. kwietnia r. b. przedłożyli c. k. władzy obwodowej w Stanisławowie.

Oferty przedłożone władzy obwodowej lub wprost c.k. Namiestnictwu po upływie tego terminu nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwow, dnia 28. marca 1861.

(635) © b i f t. (3

Dro. 12405. Bom f. f. Lemberger Landes, als Handels, und Bechfel : Gerichte wird bem Israel Polturak mittelft gegenwärtigen

Stiftes bekannt gemacht, es habe wiber ihn Sara Feuerstein sub praes. 19. Marz 1861 3. 12405 ein Gesuch um Zahlungeaustage ber Dichtelsumme von 62 fl. 20 fr. R.M. oder 63 fl. 35 fr. öfterr. B. ange bracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Zahlungsaustagt unterm 21. Marz 1861 bewilligt wurde.

unterm 21. Marz 1861 bewilligt wurde.
Da ber Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so bat bat f. f. Landes als Sandels und Wechselgericht zu dessen Bertretuns und auf seine Gefahr und Koften ben hiesigen Abvokaten Dr. Blomenfeld mit Substituirung des Abvokaten Dr. Landesberger als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der subalizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, gut rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen albern Sachwalter zu mählen und diesem f. f. Landesgerichte anzustigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftemaßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsaumung enistehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes. als Sandels. und Bechfelgerichte.

Lemberg, am 21. Marz 1861.

(634) Kundmachung.

Nto. 19778. Bur Sicherstellung der Konfervazioneherstellungelle pro 1861 im Grodeker Straffenbaubezirke im Lemberger Kreife wird eine abermalige Offertverhandlung ausgeschrieben:

Die Erfordernisse bestehen, und zwar : Biener Sauptftrage: in ber Refonstrutzion ber Brude Rr. 42 im Fiefalbetrage 828 33 Umpflafterung ber Sohle an d. Brude Dr. 44 " 8818 Reparatur ber Straffenschuswand 21 135 79 Berftellung ber Straffengelanber 270 Refonstrufgion ber Brude Dr. 62 03 446 06 73 perftellung ber Straffengelander 52 23 öfterr. Babr.

Unternehmungslustige werben hiemit eingelaben, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langstens bis jum 15ten April I. J. bei bet Lemberger Kreisbehorbe ju überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen Offerisbedingniffe ton nen bei ber genannten Rreiebehorde oder dem dortigen Straffenbab

bezirfe eingesehen werden. Die nach Ablauf bes bezeichneten Praflusivtermines bei ber f. f. Kreisbehorbe, so wie überhaupt bie bei ber Statthalterei unmittelba überreichten Offerten bleiben unberuchsichtigt.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 27. Mars 1861.

#### Obwieszczenie.

Nro. 19778. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych na rok 1861 w Grodeckim powiecie budowli gościńców w obwodzie Lwowskim rozpisuje się powtórną licytacyę ofertową.

Potrzebne są roboty:

| Na głównym gościócu w               | viedeńs | kim:      | zł. | kr. |
|-------------------------------------|---------|-----------|-----|-----|
| Odbudowanie mostu Nr. 42. w         | cenie   | fiskalnej | 828 | 33  |
| Przebrukowanie spodu u mostu Nr. 44 | 27      | 77        | 226 | 88  |
| Reparacya ściany ochronnej          | 29      | 27        | 135 | 21  |
| Postawienie poręczy gościńcowych    | 77      | n         | 270 | 79  |
| Odbudowanie mostu Nr. 62            | 79      | 7         | 446 | 03  |
| Postawienie poręczy gościńcowych    | 9       | 53        | 73  | 06  |
| w walucie austryachiej.             | 27      | n         | 23  | 52  |

Mających chęć licytowania zaprasza się, aby oferty swe z zarłączeniem 10% wadyum najdalej do 15. kwietnia 1861 przedłoży

c. k. władzy obwodowej we Lwowie. Inne ogólne i specyalne warunki oferty mogą być przejrzani u rzeczonej władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie budowi

gościńców.

Oferty przedłożone c. k. władzy obwodowej lub wprost c. k.
Namiestnictwu, no untywie nawyżązena terminu nie bode wygość

Namiestnictwu po upływie powyższego terminu nie będą uwzg<sup>ję</sup> dnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 27. marca 1861.

Mro. 12012. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird ubit Ansuchen der Apolonia Chachlewska unter der für das Fleischgemeist protofollirten Firma "Basil Chachlewski" seligen Witwe, welche bit Zahlungseinstellung angezeigt hat, in die Einleitung der Vergleicht verhandlung über ihr gesammtes Vermögen gewilliget, und dieses mid dem Beisage bekannt gemacht, daß die Vorladung zur Bergleichter handlung felbst, und zu der dazu erforderlichen Anmeldung der Forder rungen von dem als Gerichtsfommissär delegirten f. f. Notar Dulebinsbesondere kundgemacht werden wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 19. Mary 1861.

(824) G b i f t. (3

Mr. 301. Vom f. f. Kreis- als Hanbelsgerichte in Zioczow bird hiemit fundgemacht, daß auf Linsuchen des Isaak Eckhaus zur Kefriedigung der gegen Chsim Leib Silberberg und Chano Scheindel Silberberg erste. ten Wechselsumme von 712 fl. KM. oder 747 fl. 60 ir. öft M. sammt 6% Zinsen vom 25. November 1857, dann der nittelst Urtheils vom 10. November 1858 Z. 5825 mit 16 fl. 10 fr. kM. oder 16 fl. 97½ fr. öft. W. zugesprochenen Gerichtekospen, so wie der mit 8 fl. 84 fr. öft. M. und 16 fl. 89 fr. öft. W. zuerkannin Grefuzionskospen, den genannten Chaim Leid Silberberg und Chano Niberberg gehörigen, in dem Schäpungsafte naher beschriebenen Realitätsantheile ohne seder Gemährleiftung am 10. Mai 1861 um 10 lbr Vormittags als im dritten Termine unter nachstehenden Lizitationsbedingnissen abgehalten werden wird:

1) ule Ausrufepreis wird ber gerichtlich erhobene Schähungsberth von 1804 fl. 10 fr. RM. ober 1894 fl. 373/10 fr. öp. Währ angenommen, wovon jeder Kauflustige 5% als Badium ju handen der

Eigitagione-Rommiffion ju erlegen bat.

2) Collte ber Chabungswerth von Niemanden angeboten werben, fo wird bie feilzubiethende Realität auch unter bem Chabungswerthe um mas immer fur einen Bestboth hintangegeben werden.

3) Der Meisteichende in verbunden den Kaufschilling mit Eintechnung des Vadiums binnen 30 Tagen nach Zustellung der Lizitationegenehmigung gerichtlich zu erlegen, worauf ihm das Eigentbums,
befret ausgefolgt und diese Realitäteiheile in den physischen Besit auf
seine Kosten übergeben werden. Die zu bemessende Uebertragungsgehubr hat der Ersteher aus Eigenem zu zahlen.

4) Der Bestbiether ist gehalten die auf der erstandenen Realität baftenden Lasten, insoweit der Meistdoth reicht, zu übernehmen, falls die Gläubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgesehenen Auffündigung

nicht annehmen wollten.

5) Sollte ber Ersteher biefen Bedingungen nicht nachkommen, so wird bas Angeld verfallen sein und auf feine Gefahr und Koften eine Religitazion mit einem einzigen Termine ausgeschrieben werden, in welchem biefe Realitätsantheile auch unter dem Schägungswerthe hintangegeben merben.

Den Coabungeaft fann Jedermann in ber hiergerichtlichen Regi-

an Ort und Stelle überzeugen.

herg, die Hypothefargläubiger, die Erben nach Jossel und Scheindel Bursztyn, als: Schifta Bine Bursztyn verehelichte Nathansohn, Sara Landau in Złoczow, Hersch Bursztyn in Brzeżan, f. f. Finanze Profuratur Namens des h. Aerars, Herz Perlmutter, endlich der für die inzwischen ins Grundbuch gelangten hypothefargläubiger bestellte Adobofat Herz Dr. Warteresiewicz verständiget und die Feilbiethung mittelst Evift durch Anschlagzettel auf der Gerichtstasel und der Realität, dreimalige Einschaltung in die Lemberger Beitung und durch Zusendung nach Gliniany, Zborów und Brody verlautdaret.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichts.

Złoczow, am 6. Marz 1861.

#### Uwiadomienie.

Nr. 301. C. k. Sad obwodowy jako handlowo-wekslowy w Zło-czowie niniejszem wiadomo czyni, iż na prośbe Izaka Eckhaus na zaspokojenie wygranej przeciw Chaimowi Leibowi Silberberg i Chanie Scheindel Silberberg sumy wekslowej 712 złr. m. k. czyli 747 złr. 60 kr. wal. austr. z odsetkami po 6 od sta od dnia 25. listopada 1857 należącemi się, tudzież kosztami sądowemi wyrokiem z dnia 10. listopada 1858 do l. 5825 w ilości 16 złr. 10 kr. m. k. albo 16 złr. 97½ kr. wal. austr. przysądzonemi, tudzież kosztów egzekucyjnych w ilości 8 złr. 84 kr. wal. austr. i 16 złr. 89 kr. wal. austr. przyznanych, przymusowa sprzedaż realności w Złoczowie pod l. 96 leżącej do wspomnionych Chaima Leiba Silberberg i Chany Scheindli Silberberg nalezącej, w akcie oszacowania bliżej opisanej w trzecim terminie na dniu 10. maja 1861 o 10. godzinie rano bez żadnej ewikcyi pod następującemi odbędzie się warunkami:

1) Za cene wywołania stanowi się wartość szacunkowa w kwocie 1804 złr. 10 kr. m. k. czyli 1894 złr. 37<sup>5</sup>/<sub>10</sub> kr. wal. austr., a kazdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie 5% od tejże jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

 Gdyby cena szacunkowa przez nikogo nie była ofiarowaną, wtedy w mowie będąca realność i ponizej tejże za każdą inną cenę

najwięcej ofiarującemu sprzedaną będzie.

- 3) Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie złożyć sadownie cene kupna z wliczeniem zadatku w przeciągu dni 30 od czasu wręczenia mu potwierdzenia licytacyi, a na ten czas będzie mu dekret wtasności wydanym i sprzedane cześci realności w fizyczne posiadanie na koszta kupującego oddane. Należytość za przeniesienie wtasności ma nabywca z własnego opłacić.
- 4) Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie ciężące na nabytej realności długi, o ile cena kupna wystarczy przyjąć na siebie, gdyby wierzyciele swych wierzytelności przed wyznaczonym terminem wypowiedzenia odebrać nie chcieli.
- 5) Gdyby nabywca nie wypełnił pomienionych warunków, natenczas traci zadatek, relicytacya na jego stratę i koszta w jednym

terminie rozpisana i w tymże terminie rzeczone części realności nawet niżej ceny szacunkowej sprzedane będą.

Akt szacunkowy mozna przejrzeć w registraturze tutejszo-

sądowej, sama zaś realność na miejscu jest do opatrzenia.

O rozpisanej tej licytacyi obydwie strony, tudziez hypotekarni wierzyciele spadkobiercy po Joslu i Scheindli Bursztyn, jako to: Schifre Bine Bursztyn zameżna Nathansohn, Sara Landau w Złoczowie, Hersch Bursztyn w Brzeżanach, c. k. finansowa prokuratorya i Herz Perlmutter, tudzież postanowiony dla weszłych tymczasem do księgi gruntowej, wierzycieli bypotekarnych, kurator pan adwokat Dr. Warteresiewicz zawiadamiają się.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Złoczow, dnia 6. marca 1861.

(636) Kundmachung.

Nachdem das hohe t. f. Landes. General-Kommando mit dem Ressfripte vom 18ten März 1861 Abtheilung 7 Nr. 473 das bei der am 25. September v. J. abgehaltenen Berhandlung erzielte Refuliat nicht genehmiget hat, so wird wegen Sicherstellung des Neubanes eines Garnisons - Stockhauses in Czernowitz eine erneuerte Entresprise - Berhandlung mittelst Einbringung schriftlicher versiegelter Offerte Mittwoch den 24. April 1861 Bormittag um 9 Uhr, in der Czernowitzer f. f. Genie-Direkzions. Kanzlei abgehalten werden.

Diefer Reubau wird sowohl nach ben verschiedenen Rategorien

ber Wegmeister-Arbeiten, als auch im Gangen ausgeboten.

Die Unbothe muffen auf Perzenten . Nachlaffe oter Buschuffe gu ben Czernowitzer Grundpreifen, nach welchen der Kostenüberschlag berechnet ift, lauten.

Offerte, welche auf bie liebernahme bes gefammten Baues lau-

ten, erhalten bei annehmbaren Preisen ben Worzug.

Die einlangenden Offerte muffen nachstehenden Bedingungen entsfprechen, wenn fie zur Annahme geeignet befunden werden follen :

1) Muß jedes Offert mit einer 36 fr. Stempelmarke, bann mit einem im Laufe bieses Jahres ausgestellten ortsobrigfeitlichen Beugenisse über bie Solidität, Unternehmungsfähigkeit und Vermögensumsstände des Offerenten verseben und gehörig genegelt sein.

2) Jebem Offert muffen 5% bes Anbotes als Badium beiliegen, welches entweder im baarem Gelbe, ober in Staatsichuldverschreibun.

gen nach bem borfenmäßigen Rurfe gu befiehen bat.

3) Der Unboth bat mittelft Perzentennadlaß ober Bufchuß, und

zwar in Biffern und Buchftaben ausgebrudt zu merben.

4) Jedes Offert hat überdies Die Erkfarung ju enthalten, bag Offerent die Baubedingniffe gelesen und ihrem vollen Inhalte nach verftanben habe.

5) Das Offert ift mit bem Bor- und Bunamen bes Offerenten

ju fertigen und ber Bohnort beefelben beigufegen.

6) Ift bas Offert von mehr als einem Offerenten ausgestellt, so muß in bemselben bie Solibar-Berpstichtung bem Merar gegenüber entshalten fein.

7) Muffen die Offerte bis langstens Dienstag ben 23ten April 1861 um 6 Uhr Nachmittags in der Genie-Direkzions-Kanzlei abgegeben sein. Nach Ablauf dieses Termines werden von der f. f. Geniedirekzion unter keinem Vorwande Nachtragsofferte angenommen werden.

Die naheren Baubebingnisse, so wie die Plane, bie Borausmaß und ber Kostenüberschlag konnen jederzeit in den gewöhnlichen Umte-ftunden in der f. f. Genie-Direktions-Kanglei in Czernowitz eingeses ben werden.

R. f. Genie Direfzion. Czernowitz, am 29. Marg 1861.

#### Offert.

Mufter. 36 fr. Stempel.

Ich Enbesgefertigter mache mich verbindlich, ben laut Rundmachung vom 27. März 1861 ausgebotenen Reubau eines Garnifons. Stodhauses in Czernowitz (Die zum Stodhaus-Renbaue zu Czerno-Arbeiten) mit einem witz erforderlichen % sage! Nachlasse (oder Zuschuß) von bon ben respective ju ben in Czernowitz bestehenten Grundpreisen ju übernehmen, und erlege gleichzeitig bas vorgeschriebene 5% Badium fr. ofterr. Bahr. unter Beifdluß bes gu ferit. pr. fl. genben Uebernahmefcheines, ferner lege ich die nach ben Ligitagions. Bedingniffen geforderien Dofumente über meine Unternehmungefähig. feit bei, und erflare, bas bezügliche, aus ben Planen, ber Borauemaß und bem Roftenüberschlage bestehende Glaborat, tann tie Bauteting. niffe eingesehen und ihrem Inhalte nach wohl verstanden ju haben, baber ich mich ju Allem und Jedem, mas bie Bedingniffe vorschreiben für ben Gall, als ich Erfteber merben follte, rechtefraftig verpflichte. M. M. am ten

N. N.

(Gigenhandige Unterschrift nebst Angabe bes Bohnortes.)

#### Aufschrift der Adresse:

Offert megen Uebernahme ber jum Stockhaus-Reubau ju Czernowitz erforderlichen Arbeiten.

Mit dem vorgeschriebenen Zeugniffe und Babium pr. f.

(1)

G b i f t. (644)

Dro. 10210. Bom Lemberger f. f. ganbesgerichte merben biejenigen, welche ale Glaubiger an Die Berlaffenichaft ber am 12. Dttober 1859 in Lemberg obne Testament verstorbenen Sandelefrau Scheindel Itte Rappaport eine Forberung gu fiellen haben, aufgefortert, bei biesem f. f. Canbeegerichte jur Unmelbung und Darthuung ihrer Ansprüche am 2. Dai 1861 um 4 Uhr Nachmittage ju erscheinen, ober bie babin ihr Gefuch ichriftlich ju überreichen , mibrigene benfel. ben an die Verlaffenschaft, wenn fie durch Bezahlug der angemeldeten Forberungen erschöpft murbe, fein weiterer Unfpruch guffanbe, ale insofern ihnen ein Pfandrecht gebührt.

Aus tem Rathe des f. f. ganbesgerichtes.

Lemberg, den 11. Märg 1861.

(646)E dy k

Nr. 3059. C. k. sad krajowy Lwowski wiadomo czyni, że na zaspokojenie sumy przez pana Józefa dr. Malinowskiego wilości 2000 złr. m. k. czyli 2100 zł. w. a. wraz z odsetkami 6% od 1. marca 1853 bieżącemi (jednakowez po odtrąceniu ilości 157 zł. 50 c. w.a. i 603 zł. 75 c.w. a. na rachunek dawniejszych procentów uiszczonej) kosztami w ilości 2 złr. 31 kr., 4 złr., 4 złr. 23 kr., 1 złr. 35 kr. m. k. już przyznanemi, jako też kosztami niniejszemi w ilości 27 złr. 90 kr. przyznanemi, sprzedaż realności pod l. 733 % we Lwowie leżącej w dwóch terminach, t. j.: 17. maja i 6. czerwca 1861 o godz. 10tej przed południem przedsiewzietą zostanie. Gdyby realność pod 1. 723 1/4 w dwoch terminach za cenę szacunkowa lub wyżej sprzedaną być nie mogła, natenczas postanawia się termin na dzień 14. czerwca 1861 o 10tej godz. z rana do ułożenia warunków licytacyę ułatwiających, poczem taż realność na trzecim terminie licytacyjnym niżej wartości szecunkowej za jaka kolwiek cenę sprzedana bodzie. Jako wadyum ma się złożyć ilość 1690 zł. w. a. w gotówce, listach zastawnych lub obligacyach indemnizacyjnych wraz z kuponami i talonami.

Wyciog tabularny i akt szacunkowy można przejrzeć w regi-

straturze tutejszego sądu krajowego.

O czem się c. k. prokuraturę finansowa imieniem kasy funduszów uwolnienia ciężarów gruntowych, tudzież imieniem skarbu podatkowego, Eliasza Stroh, Józefa i Wiktorye Kasper, Samuela Margosches, dalej z miejsca pobytu niewiadomych wierzycieli: Teresę Stolarczyk 2go małzeństwa Wuffka, Michała Pictsch, Józefa Rychalskiego, Chaima Jakóba Schrenzla, Wojciecha Jurkiewicza, Markusa Losch, Moszla Bombach, Jekla Starka i Abrahama Hersza Tetter, a wrazi ich śmierci tychże spadkobierców z miejsca i pobytu niewiadomych również tych wierzycieli, którzyby po dniu 14. stycznia 1861 j<sup>ako</sup> dniu wygotowania tabularnego do tabuli weszli, przez kuratora P adwokata dra. Pfeiffera z substytucyą p. adwokata dra. Maciejow skiego uwiadamia.

Z rady c. k. sadu krajowego jako handlowego i wekslowego.

Lwów, dnia 14. marca 1861.

Cdift.

Mro. 11299. Bom f. f. Lemberger Landes, als Handels, und Wechfelgerichte wird biemit funtgemacht, daß die am 25. August 1853 protofollirte Firma: "Osias Schmelkes" für eine gemischte Waaren handlung im Firmenprotofolle gelofdt murbe.

Lemberg, am 14. Mars 1861.

(640)Edift,

Rro. 1028. Bom f. f. ftattifc belegirten Begirtegerichte Tarnopol wird mittelft gegenwartigen Gdifte befannt gemacht, es habt wider Markus Kampel Juda Gartner als Beffionar ber Chaje Mantel wegen Zahlung ber Summe von 52 fl. 36 fr. oft. B. ale rudftan bigen 5% Interessen von dem Rapitale pr. 661 fl. 30 fr. R. cin-Rlage angebracht und um richterliche Dilfe gebeten, worüber jur fum marischen Verhandlung die Tagfahrt auf den 5. Juni 1861 anberaumt murbe.

Da ber Aufenthalisort bes belangten Markus Kampel nicht be' fannt ift, fo hat das f. f. ftadtifch belegirte Begirtegericht ju Tarno pol zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben bie' figen Advokaten Dr. Frühling mit Substituirung des Herrn Abrofaten Dr. Schmidt ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechte fache nach ter für Galigien vorgeschriebenen Berichteordnung verhandelt merben mirb.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, ju rechten Beit entweder felbft gu erscheinen oder bie erforderlichen Rechte behelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen ober auch einen anderen Sadmalter zu mahlen, und biefem f. f. ftadtifc belegirten Begirtege' richte anguzeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung bienlichen vot fdriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus berif Berabiaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben wirb. Bom f. f. ftabtifch belegirten Begirte. Gerichte.

Tarnopol, ben 27. Marg 1861.

## Anzeige-Blatt.

# Boniesienia prywatne.

# K. K. priv. al. Karl Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

(631)Kundmachung.

Bom 15 April 1861 angefangen bis auf Befteres merden bie in dem Gebühren Tarife fur bie Beforberung von Personen, Reiseges pad, Gilgutern, Equipagen, Pferben. Sunden und Fracten festgefets-ten Gebühren mit einem 25%, und fur sammtliche Militar-Transporte, fur welche ber in's Leben getretene neue Militariarif Unwendung fin. bet, mit einem 15% Jofdlage erhoht werben.

Die vollständigen Gebuhrenberechnungs-Tabellen, ous melden bie mit diefen Agio. Bufchlagen berechneten gabre und Beforderungepreife erfichtlich find, werben auf allen Stationen ter Bahnftrecke affigirt.

### Anahmen.

Won dem 25% Zuschlage sind vorläusig ausgenommen und werben nach bem bisherigen Ausmaße berechnet:

1. Die allgemeine und besondere Berficherungs . Gebuhr, Lagergine und Baggebühr.

Knollengemachfe (Grbapfel, Rüben). Brenne, Bau=, Weite und Mugholy.

color Stuber) Salt, Robeifen, Ralf, Biegel, Schiefer, Baufteine, Gups, Gement und Dungungemictel aller Art.

5. Borftenvieh, welches in ber Richtung gegen und über Krakau jur Beforderung aufgegeben wirb.

6. Sornvieh, welches in ben Stationen Przemysl, Radymno und Jaroslau gur Beforderung nach Krakau und über Krakau meiter aufgegeben mirb.

7. Rupfenleinmanb, welche in ben Stationen Przemysl, Radymno, Jaroslau, Przeworsk, Lancut und Azoszow jur Berfrachtung gegen und über Krakau gur Aufgabe gelangt.

8. Der Spezial-Tarif für ben bireften Bereinsvertehr gwifchen Przomysl und Breslau.

influently and his

AMBOUT. of middle had sillinging

9. Der Spezial-Rohlen-Tarif. Wien, am 30. Mars 1861.

tre past specificary National by Plans

Der Berwaltungsrath.

### Obwieszczenie.

Od 15. kwietnia 1861 aż do nowego postanowienia podwyższają się opłaty oznaczone taryfą od transportu osób, tłumoczków podróżnych, towarów, ekwipażów, koni, psów i przeselek o 25% zaś od transportów wojskowych dla których nowa taryfa wojskowa

Kompleine tabele opłaty wykazujące ceny transportowe wraz z dodatkami sa na wszystkich stacyach kolei do przejrzenia wy stawione.

Wyjątki.

Dodatkowi 25% wemu nie podlegają i bedą obliczane wedłog dotychczasowej ctopy:

Ogólna i poszczególna należytość od zabezpieczenia, czynss od skladu i nalezytość od wagi.

2. Rośliny cybułkowe (ziemniaki, buraki).

ustanowiona, tylko 15% dopłacać się będzie.

3. Drzewo na epał, do budowli, materyałowe.

4. Sól, żelazo surowe, wapno, cegły, łupek, kamień budowlany, gips, cyment i nawozy wszelkiego rodzają.

Nierogacizna w kierunku ku Krakowu i przez Kraków prowadzona.

6. Bydle rogate prowadzone z Przemyśla, Radymna i Jaroslawia do Krakowa i przez Kraków.

7. Skubanka prowadzona z Przemyśla, Radymna, Jarosławia, Przeworska, Łańcuta i Rzeszowa ku Krakowu i przez Kraków.

8. Taryfa specyalna dla bezpośredniego obrotu handlowego między Przemyślem i Wrocławiem.

abductive depresentation the experience of the care of because break suchatal, explorations to page otherin Calendar, to pulsons

9. Specyalna taryfa weglowa. Wieden, duia 30. marca 1861.

Rada zarządu.